## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 35. Dienstag, den 10. Februar 1835.

Ungekommene Fremden vom 6. Februar.

hr. Burger und Koufen. Suhrauer aus Breslau, I. in No. 297 Bronsferst; Hr. Kondukteur Engesmann aus Neustaot b/P., I. in No. 176 Wilh. Str.; Fr. Fezierska aus Pleschen, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Gutzb. v. Potworowski und Hr. Commiss. Kolinski aus Gola, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Gutsb. v. Baranowski aus Rožnowo, Hr. Gutzb. v. Trąpczynski aus Kryrowo, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Kreis-Sokretair Rostag aus Inesen, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Partikulier Dalesynski aus Brodnica, I. in No. 216 Jesuitenstr.; Hr. Kreis-Steuer-Einnehmer Peschell aus Kosten, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Erbherr v. Moraczewski aus Zielztkowo, Hr. Pächter v. Kasomicki aus Kiącznu, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Giutsb. Mann aus Leg, I. in No. 20 St. Usalbert; Hr. Bezirks-Wort Olsche aus Gräß, Hr. Siewald, Fähnrich im sten Infant.-Regt., aus Breslau, Hr. Kaufen. Krause aus Tirschtiegel, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Kriedeusrichter Krzyżanowski aus Witsowo, I. in No. 100 Kleine Gerberstr.

Hr. Pachter Dzierzanowski aus Kl. Guttowy, L. in Mp. 154 Buttelstraße; Hr. Gutst. Mizerski aus Boromo, Hr. Gutst. Berwinski aus Voladowo, I. in No. 166 Wilh. Ste.; Hr. Kaufm. Londau aus Breslau, I. in No. 20 St. Abalsbert; Hr. Kreis-Sekretair Ezikonski aus Pleschen, Hr. Protokollführer Klichecki aus Wreschen, L. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Vischof v. Kowalski aus Gnesen, Hr. Kaufm. Cifzewski und Hr. Burger Brukarzewicz aus Gräg, I. in No. 252 Breslauerstr.; Hr. Polizei-Inspektor Dunker aus Berlin, Hr. Kaufm. Ottermann aus Magdeburg, Hr. Kaufm. Hittuer aus Murnberg, Hr. Gutst. v. Kalkstein aus Psarske, L. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutst. v. Sczaniecki aus Chekmno, I. in No. 243 Breslauestr.; Hr. Inspektor Leon, Hr. Refer, Leweck und Hr. Refer.

v. Radofg aus Buf, I. in Do. 165 Bith. Etr.; Fr. Guteb. v. Gforzewefa aus Cepno, 1. in Do. 394 Gerberftr.; St. Refer. Gembigfi aus Rrotofchin, 1. in Do. 136 Wilh. Str.; Br. Erbhere v. Parczewsfi aus Dcige, I. in No. 168 Bafferftraffe.

1) Subhastationspatent. Die im Großherzogthume Pofen , Bufer Rreifes, belegene, jur Graf Bictor v. Gjoldrefis fchen Concuremaffe gehörige abeliche herr= Schaft Tomnil, bestehend aus:

1) ber Stadt Men = Tompsl,

2) ben Dorfern Alt-Tompst, Byrompst und Roza,

3) ben Saulandereien:

Glinno, Przolea, Santop, Paprodie, Sefowsfie, Rozielas, Lipfa,

4) ber Mible Bobrowta mit einem Lipka, Lipka, Kruge,

5) ber Duble Muifget, welche gerichtlich auf 154,375 Rthir. 23 fgr. 51 pf. tarirt worden ift, foll im Termine ben 14. Juli 1835 fruh 10. Uhr por bem Landgerichterathe Culemann in unferem Inftructione = 3immer bffent= lich an den Meiftbietenden verkauft werben, mogu wir Raufluftige hiermit einlaben.

Die Tare, ber neuefte Sypothefenschein und bie Raufbedingungen tonnen in ber Regiftratur eingesehen werben.

Bugleich werden folgende, bem Auf- Zarazem zapozywaią się niewiado.

Patent subhastacyiny. Maietność Tomyśl, w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, w powiecie Bukowskim położona, do massy konkursowey Hrabi Wiktora Szoldrskiego należaca, składaiąca się:

1) z miasta Nowego - Tomyśla,

2) z wsiów Starege-Tomyśla, Wy. tomyśla i Kozy,

3) z hollendrów:

ed early of and man Glinno, whicher Przyleg, Ele of mid sole Santop, and with our Paprockie, Nowa Rosa, Sekowskie, Sekowskie, Nowa Roza, walland Nowa - Roza, Kozielas, 121 danni samats

4) z młyna Bobrowka z gościncem.

5) z młyna Mniszek, sadownie na 154,375 Tal. 23 sgr. 51 fen. oszacowaną została, ma bydź w terminie dnia 14go Lipca r. p. zrana o godzinie rotéy przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszéy izbie instrukcyinéy publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, na ktory chęć kupna maiących East its Chienett and wzywamy.

Taxe, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

enthalte nach unbefannte Real = Glau-

- a) die Abelaide Ludowifa, Cecilie und Josephine Helena Adamine Geschwis ster von Mielscha,
- b) die Louise Marianne Eleonore Umalie verebelichte von Mieleda,
- c) die Francista von Wilegynsta, ge-
- d) die Johann Gottfried Gablerschen Minorennen resp. beren Bormund,
- e) der Pachter Eduard v. Raczynski, bierdurch zur Wahrnehmung ihrer Gerechtfame borgeladen.

2) Subhastationspatent. Im nothwendigen Subhastations Werfahren wird zu dem Verkauf der Herrschaft Gosstyn I. Antheils, bestehend aus der Halfte der Stadt Gostyn und einem Antheil des Dorfes Podrzecze, im Großherzogsthum Posen, im Posener Departement und dessen Ardbener Kreise belegen, vor dem Deputirten Landgerichtsrath Sachse ein Termin auf den 2. Mai 1835 früh um 9 Uhr in dem Landgerichtsgebäude zu Fraustadt anberaumt.

Laut gerichtlicher Tare vom 6. September c. ist diese herrschaft auf 14383 Rtl. 8 fgr. 11½ pf. gewürdigt worden. Diese Taxe kann in unserer Concurs -Resgistratur eingesehen werden, besondere Kausbedingungen sind nicht gemacht

mi z mieysca swego pobytu wierzy-

- a) Adelaida Ludowika, Cecylia i Józefina Helena Adamina siostry Mielęckie,
- b) Luiza Maryanna Eleonora Amalia zamężna Mielęcka,
- c) Franciszka z Goślińskich Wil-
- d) sukcessorowie Jana Gottfrieda Gabler, resp. ich opiekuna,
- e) Edwarda Raczyńskiego possessora, ninieyszém, aby praw swych dopil-

nowali. Poznań, dnia 29. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. W drodze koniecznéy subhastacyi naznacza się do sprzedania maiętności Gostynia I części, składaiącéy się z połowy miasta Gostynia i z części wsi Podrzecza we Wielkiem X. Poznańskiem, w obwodzie Regencyinyth Poznańskim, powiecie Krobskim położonych, termin przed Deputowanym W. Sachse Sędzią Ziemiańskim na dzień 2. Maja 1835 o gtéy godzinie zrana w zamieszkaniu Sądu Ziemiańskiego we Wschowie.

Podług taxy sądowéy z dnia 6go Września r. b. maiętność ta oceniona iest na 14,383 Tal. 8 sgr. 11½ fenaktóra taxa w tuteyszéy Registraturze konkursowéy przeyrzaną być może. Szczególne warunki kupna nie są

worben. Bur Wahrnehmung ihrer Rech= te werben nachstehende, dem Aufenthalte nach unbekannte Glänbiger vorgeladen: 1) die Erben ber Sophia, verehelichten

v. Wierzchlenska geb. v. Dobrzyska, und zwar vie Kinder des Sohnes derselben, Felician v. Wierzchlenski, namentlich:

a) Joseph v. Wierzchlenski modo beffen Rinder

1) Monfins, 2) Bogumlt, 3) Balentin, 4) Anton, 5) Thecla, Geschwister v. Wierzchlensti,

b) Ignat v. Wierzchlenski,

c) Faustina, verehel, v. Mileweta, geb. v. Wierzchleveta und

d) Therefia, verebel. v. Wholawefa, geb. v. Wierzchlenefa,

2) ber Probft Unten Rrafowefi,

- 3) die Nepomucena, verehel. v. Michalser, zuerst verehelicht gewesene von Chelkowska, geb. v. Malizewska.
  Frankabt, den 6. October 1834.
  Konigl. Preuß. Landgericht.
- 3) Bekanntmachung. Der fleischhauermeister und Freigutsbesitzer August Wolff und die Karoline Wilhelmine verwittwete Goldmann geb. Liebelt hieselbst, haben in dem, vor ihrer Verheirathung unter sich gerichtlich errichteten, Ehrvertrage vom 9. d. M. die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, was zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Frauffadt, ben 12. Januar 1835. Ronigl. Preuf. Landgericht.

podane. W celu praw swych dopitnowania zapozywaią się następuiący, co do mieysca pobytu nieznajomi wierzyciele:

1) sukcessorowie Zofii z Dobrzyckich zamężnéy Wierzchleyskiey a mianowicie dzieci iey syna Felicyana Wierzchlayskiego, iako to:

a) Jozef Wierzchleyski lub iego

dzieci,

1) Albyzy, 2) Bogumił, 3) Walenty, 4) Antoni, 5) Tekla rodzeństwa Wierchleyscy,

b) Ignac Wierzchleyski, ad amini

c) Faustyna z Wierzchleyskich Milewska,

d) Terezya z Wierchleyskich zażna Wysławska,

2) X. Proboszcz Antoni Krakowski,

 Nepomocena zamężna Michalska pierwey zamężna Chełkowska urodz. Malczewska.

Wschowa, dn. 6. Paźdz 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Szlachetny August Wolff rzeźnik i okupnik i Karolina Wilhelmina z Liebeltów owdowiała Goldmann tutéy zamieszkali, wyłączyli układem przedślubnym w dniu 9. b. m. sądownie przyiętym, wspólność maiątku, co się podaie dowiadomości publiczney.

Wschowa, dn. 12. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

4) Subhastationspatent. Im Wege ber nothwendigen Subhastation wird zu dem Verkauf der Herrschaft Gofinn Il Antheils, bestehend aus ber Salfte ber Stadt Goffyn, einem Untheil bes Dorfes Podrzecze, bem Dorfe Czanfowo und dem Dorfe und Vorwerke Bogufta= weff, im Großherzogthum Pofen, im Pos fener Departement und beffen Rrobner Rreife belegen, vor bem Deputirten Lands gerichts = Rath Sachse ein Termin auf den 2. Mai 1835 fruh um 9 Uhr in dem Landgerichtsgebaude zu Fraustadt anberaumt.

Nach bem Beschluffe ber Provinzials Landschaft vom 16. August c. ift bie ge= nannte Herrschaft auf 59950 Rthir. I fgr. faxirt morben, die landschaftlichen Zaraften fonnen in unferer Ronfurbre= giftratur eingefehen werben.

Die Provingiale Landschaft hat fich bie Ginreichung befonderer Berfaufe - Bedin=

gungen vorbehalten.

Frauftadt, ben G. October 1834. Roniglich Preug. Land : Gericht.

Patent subhastacyiny. W dro. dze konieczney subhastacyi naznacza sie do sprzedania maietności Gostynia II części składaiącey się z połowy miasta Gostynia, z części wsi Podrzecza, ze wsi Czaykowa i ze wsi i folwarku Bogusławków w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, w obwodzie Regencyinym Poznańskim w powiecie Krobskim położonych, termin przed W. Sachse Sędzia Ziemiańskim na dzień 2. Maja 1835 o gtév godzinie zrana w zamieszkaniu Sądu, Ziemiańskiego we Wschowie.

Wedle postanowienia Landszaffy prowincyalnéy z dnia 16. Sierpnia r. b. taxowana iest rzeczona maiętność na 59,950 Tal. I sgr., akta detaxacyine Landszafty mogą w tuteyszey Registraturze konkursowey bydź przeyrzane.

Landszalta prowincyalna zastrzegła sobie podanie szczególnych warunków sprzedaży.

Wschowa, dn. 6. Paźdz. 1834. Król, Pruski Sad Ziemiański.

haden von Duar hend der Ger

5) Bekanntmachung. Behufd Erballuseinanderfetjung', foll ber Schon= baben bagu einen Termin auf ben 1 8. Sebruar c. und die folgende Lage im= mer fruh um 9 Uhr in loco Czarnifau in ber Mansfischen garberei anberaumt, kazdego dnia rano o gtey godzinie

31. December 1330 gericklich abus Obwieszczenie. W zgledem nasta pić maiącego się działu ma bydź pofarber Manefische Nachlaß in Czarnifau zostałość po zmarłym Mańskim falmeiftbietenb verfteigert werben. Bir bierzu w Czarnkowie naywięcen daiacemu sprzedana. Termin w tym celu wyznaczyliśmy na dzień 18go Lutego r. b. i na następuiące dnie,

au welchem Raufluftige vorgelaben werben. w mieyscu Czarnkowie w domu fal-

Gegenstände bes Berfaufs find: Dib= beln, Bafche, Betten, ein halbbededter kupna maigcych wzywamy. und ein offener Bagen, Saus-, Wirth- Szczegoly sprzedaży sa: meble, fchafte = und Rarberei = Gerathichaften . insbefondere Kormen, Riepen und Reffel . Porzellain, Rupfer und Gifengefcbirr, Pratiofen, Gilber, Rube und Junaviel porzuglicher Urt, Sen, Stroh, Getreis be, Karbemaaren, inebefondere eine gro-Be Quantitat Indigo, eine Parthie gefprengte Felbsteine, eichnes trodnes Bau-Solz in Stammen, Brennholz verfchies bener Gattung und mehrere andere Sachen.

Die Farbemaaren und Farbereigerath= fchaften werben ben 23ften und 24ften Februar vorfommen.

Schönlanke, ben 30. Januar 1835. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

bierni Mańskiego, na który ochotę

bielizna, pościel, bryczka z przykryciem i bryczka bez przykrycia, róžne sprzety domowe, gospodarcze i falbierskie, osobliwie formy, kipy i kotly, porcelanowe, koprowe i żelazne narzędzia, precyoza, srebro, krowy i młode bydło gatunku przedniego, siano, sloma, zboże, towary falbierskie, indygo, kamienie, drzewo suche w sztukach do budowli, drzewo opałowe różnego gatunku i wiele innych rzeczy.

Towary i sprzety falbierskie dnia 23go i 24go Lutego sprzedane beda.

Trzcianka, d. 30. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der San= belomann Elfan Secht und die unverebelichte Julie Berliner, beibe bierfelbft, haben vor Gingehung ber Che in bem am 31. December 1834. gerichtlich abge= fcoloffenen Chevertrage bie Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlof= fen, welches hiermit bekannt gemacht mirb.

Liffa, ben 15. Januar 1835. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie, Handlownik Elkan Hecht i bezmężna Julie Berliner oboie z Leszna, wyłączyli pomiędzy sobą przed wkroczeniem w związek małżeński układem przedślubnym z dnia 31. Grudnia 1834. wspólność maiątku i dorobku w przyszłém ich malžeństwie, co ninieyszém do publicznéy wiadomości się podaie.

Leszno, dnia 15. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

7) Bekanntmachung. Im Auftrage des Königl. Landgerichts hierselbst werden ben 23. b. Mtd. Bormittags 10 Uhr zu Kolatki bei Pudewit 437 ver= ebelte Schaafe, meiftbietend gegen baare Bezahlung bffentlich verkauft, wozu Raufluftige biermit eingelaben werben.

Pofen, ben 3. Februar 1835.

Ronigl. Landgerichte = Referenbarius Potocti.

Obwieszczenie. Z zlecenia Król. Sadu Ziemiańskiego tuteyszego będą dnia 23, b. m. przed południem o godzinie rotey w Kołatkach około Powiedzisk 437 owiec poprawnych. naywięcey daiącemu za gotową zaplate publicznie sprzedane, do czego się ochotę kupna maiący wzywaią.

Poznań, dnia 3. Lutego 1835.

Król, Sadu Ziemiań. Referend. Potocki.

21m 24. Bekanntmachung. Februar bes Morgens um 10 Uhr werde ich hierselbst nachstehende zum Ruben Biegelichen Nachlaß gehorige Brennerei = Gerathschaften, als:

1) einen fupfernen Grapen, Schlange und Maischwarmer,

2) einen anderen fupfernen Grapen nebst Schlange,

3) ein großes Ruhlfaß mit eifernen Bandern,

4) vierzig Spiritus = Tonnen,

5) vierzig fleine Tonnen,

6) vier Maifch = Bottiche,

7) zwei Centner : Gewichte,

8) eine Waage nebst Schaale, an den Meiftbietenben offentlich verkaufen.

Wagrowiec, ben 26. Januar 1835.

Obwieszczenie. Na dniu 24go Lutego zrana o godzinie Totév w mieyscu, następuiące do pozostało. ści Ruben Ziegel należące sprzety gorzalnicze:

1) miedziany garniec, waż, oraz ogrzewacz młota,

2) drugi garniec miedziany z wežem.

3) ochłoduik wielki opatrzony zielaznemi obręczami,

4) czterdzieści beczek do spiritusu,

5) czterdzieści sądków,

6) cztery drybuszy do zacieru,

7) dwa centnery wagi,

8) balke wraz z szalami, publicznie naywięcey daiącemu sprzedawać będę.

Wagrowiec, d. 26. Stycznia 1835. v. Szczutowski, Refer. Szczutowski, Refer.

9) Bekanntmadjung. Im 20. Obwieszczenie. Dnia 20. Luwerbe ich in Gorznee bei Exin bie zu ber rzycach pod Kaynia, do massy sukces-

eine Stutubr, brei filberne Thee= loffel, einige Gegenstande aus Por= cellain, Rupfer, Gifen, Binn, Meubel und Sausgerathschaften, Bagen und Schlitten, ein Pferd, endlich zwei Rube,

an ben Meiftbietenben bffentlich verkaufen.

Magrowiec, ben 29. Januar 1835.

v. Szczutowski, Refer.

Rebruar des Morgens um 10 Uhr tego zrana o godzipie totég w Go-Großburger Frang Schmidtschen erb. syino-likwidacyiney zmarlego obyschaftlichen Liquidatione = Maffe gehoren- watela Franciszka Schmidta nalezace ben Mobilien, namentlich: ruchomości, a pomiędzy temi:

zegar stołowy, trzy łyżeczki srebrne, niektóre przedmioty z porcenelli, miedzi, żelaza, Glafer, einiges Tischzeng, alte ceny, oprocz tego szkło, bielizne stołowa, stare meble i sprzęta domowe, wozy, sanie, konia, dwie krowy,

naywięcey daiącemu publicznie sprzedawać będę.

Wagrowiec, d. 29. Stycznia 1835. Szczutowski, Refer. giotes - giogolista in manifold, southings, set Robert To be included of the

Total Total Control of the Control of

merit-Cefacoloogien no. Schinge is natcheing exercice, 10) Bekanntmachung. Bur offentlichen Verpachtung bes que circa 87 Schod Roggen = Richtsirohes bestehenden alter Lagerstrobs aus bem Rafernement Fort Winiary bei Pofen fure Sahr 1835. ift ein Termin auf ben 12. b. Mts. Bormittage 10 Uhr im Bureau ber unterzeichneten Berwaltung angesetzt.

Pachtluffige werden bafelbft gur Abgabe ihrer Meifigebote hiermit eingelaben, und fonnen bie besfallfigen Bedingungen bei ber Berwaltung taglich einge-

feben werden. Pofen, den 2. Februar 1835.

Ronigl. Garnifon = Derwaltung. of the Marine Country (Secretary of the excitation were a scalarity

and a great world by the states, publication of the states 11) In Splange bei Pofen find von George b. 3. ab, 2 Windmuffen in beftem, von Grand auf neu reparirten Buftande, zu verpachten, und ift bas Rabere beim Dominid Dordie, ober in Pofen Breslauerfir, Do. 247. Parferre gu erfahren.